## Amtsblatt Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. Juni 1964.

13. Czerwca 1864.

Aundmachung.

Mro. 4363. In dem Marktorte Pomorzany, Zloczower Kreisses, wird am 16. Juni 1864 eine f. f. Posterpedizion in Wirksamkeit treten, welche fich mit der Aufnahme und Bestellung von Briefen, Zeitungen, Geld und Werthsendungen und von Frachtftuden bis jum Gewichte von 10 Pfund befassen und jur Beforderung berfelben eine wöchentlich viermalige Bothenfahrpostverbindung mit bem f. f. Poft= amte in Zloezow unterhalten mird.

Die Bothenpost wird von Pomorzany am Conntag, Dinftag, Donnerstag und Samstag um 10 Uhr Vormittags abgeben, und in Atoczow um 1 Uhr 30 Min. Rachmittage eintreffen. Die Ruchefor: derung der Post von Aloczow erfolgt an benselben Tagen um 2 Uhr 30 Minuten Nachmittags.

Die Beforderungezeit ift mit 3 Stunden 30 Minuten festgeset

worden.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß der Bestellungsbezirf biefer neuen Posterpedizion vorläufig die nachstehend benannten Ortschaften umfaßt:

Aus dem Bezirfe Zborow: Torhow, Machnowce, Bohutyn. Pomorzany, Bubszczany, Zabin. Kalne, Rozhadow, Hadow, Jozefówka.

Mus dem Bezirfe Złoczow: Czyziow, Therce, Koropiec, Wicyn, Mereszowka.

Mus dem Bezirke Przemyslany: Dunajow, Biała, Pisarówka,

Rekszyn, Potoczany, Krasnopuszcze.

Mus dem Begirte Brzezan: Plichow. Wolica, Urman. Mus dem Bezirke Kozowa: Koniuchy und Augustowka. Bon der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, den 28. Mai 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 4363. W miasteczku Pomorzanach, cyrkułe Złoczowskim, wchodzi od dnia 16. czerwca r. b. ekspedycya pocztowa w życie, która się przyjmowaniem listów i gazet, przesyłką pieniędzy i innych wartości aż do wagi 10 funtów zajmywać i do przesełania tychże tygodniowo czteryrazową pocztę wózkową utrzymywać bedzie.

Ta poczta wózkowa będzie odchodzić z Pomorzan w Niedziele, Wtorek, Czwartek i Sobote o godzinie 10. przedpołudniem, a do Złoczowa o 1. godzinie 30. minucie po południu przybywać. Zwrotna poczta ze Złoczowa nastąpi tego samego dnia o 2. godz. 30 minucie po poludniu, i czas jazdy ustanawia się na 3 godzin i 30 minut.

Co z ta uwaga do publicznej wiadomości się podaje, że do

składu tej ekspedycyi następujące gminy należeć będa:

Z powiatu Zborowskiego: Torhow, Machnowce, Bohutyn, Pomorzany, Bubszczany, Zabin. Kalne, Rozhadow, Hadow. Józefówka.

Z powiatu Złoczowskiego: Czyziów, Uherce, Koropiec.

Wicyn, Mereszówka.

Z powiatu Przemyślańskiego: Dunajów, Biała, Pisarówka, Rekszyn, Potoczany, Krasnopuszcze.

Z powiatu Brzeżańskiego: Plichów, Wolica, Urman.

Z powiatu Kozowa: Koniuchy, Augustówka. Od c. k. galie. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 28. maja 1864.

Kundmachung. (1032)

Mro. 26866. Da nach amtlichen Nachrichten Die Rogerantheit ber Pferde im Königreiche Polen sich ausbreitet, fo werden die unter= stehenden f. f. Behörden gleichzeitig jur strengsten Durchführung der gegen biefe verderbliche Pferdetrantheit vorgefchriebenen Cicherungsund Tilgungemaßregeln angewiesen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1864.

Obwieszczenie. (1028)(3)

Nr. 170. Do obsadzenia przy tutejszem mieście opróżnionej posady prowizorycznej za kontraktem nauczyciela muzyki i spiewu, połaczoną z roczną remuneracya z kasy miejskiej w kwocie 262 zł. 50 kr. w. a., rozpisuje się niniejszem termin do dnia 20. lipca 1864.

Ci wice, którzyby sobie te posade otrzymać życzyli, mają, jeżeli w służbie publicznej zostają, prosby swoje przez swa przelozoną instancye, ci zaś, którzy prywatyzują, przez urząd powiatowy tegoz miejsca, w którem zamieszkuja, do tutejszego magistratu w terminie powyższym nadestać i w tych prośbach oprócz zwyczajnych dowodów ich urodzenia, stanu, wieku i moralności, osobliwie i ten dowód załączyć, gdzie i w którem stowarzyszeniu

uprzywilejowanem naukę muzyki i spiewu czerpali i jakie zdolności w sztukach tych posiadają.

Nakoniec nadmienia sie, ze prosby po upływie powyszego terminu tutejszemu magistratowi nadesłane, uwzglednione nie bedą,

i że takowa proszącemu bezskutecznie nazad zwróconą zostanie.

Z magistratu miasta.

Jarosław. dnia 14. maja 1864.

(1038)Cobift.

Mro. 3361. Bon dem f. t. Kreis = als Sandelsgerichte mirb bem Simon Ginsberg mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß gegen ihn über die durch Schabse Broczyner wegen Zahlung ber Cumme von 206 fl. oft. B. überreichten Wechselflage mit dem h. g. Beichluße vom Seutigen Bahl 3361 die wechselrechtliche Bahlungkauflage erlaf= sen worden ist.

Da der Aufenthaltsort des genannten Belangten unbefannt ift, so wird bemielben ber Advokat Dr. Landan mit Substituirung bes Aldvotaten Dr. Wesokowski auf deffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Beicheid diefes Ge-

richtes zugestellt.

Bom t. f. Rreie- ale Sandelsgerichte.

Złoczow, den 25. Mai 1864.

(1040)Edykt.

Nr. 5850. C. k. sad obwodowy jako sad wekslowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem p. Władysława hr. Humnickiego, iz w skutek podania Jonasza Aschkenazego przeciw niemu na dniu dzisiejszym nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zlr. wal. austr. z przynalezytościami wydany został.

Gdy miejsce jego pohytu nie jest wiadome, przeto jemu sad na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego, w zastepstwie adwokata krajowego Dra. Regera postanawia i temuz powyższy nakaz zapłaty doręczonym

zostaje.

Przemyśl. dnia 2. czerwca 1864.

(1030)Kundmachung.

Mr. 1678. Bon Seite bes f. f. Bezirksamtes zu Budzanow wird hiemit allgemein befannt gegeben, baß fammtliche Erträgniffe bes Religionsfondsgutes Skoromosze nach dem Tode des Budzanower Pfarrere Michael Erasmus Kulczycki, bestehend aus der wirklichen Aussaat verschiedener Getreidegattungen auf 1431, Joch Nedern, dann von 3 Joch Sutweiden, ferner der Biebe und Bienennuten, dann das Bezugsrecht von 86 n. ö. Klaftern Brennholzes nach dem Inventarium für das Fechsungsjahr 1864, endlich der Extrag von der Propinazion und zwei eingangige Mublen fur die Beit vom 1. September 1864 bis 24. Marg 1865 an den meiftbiethenden Bachter im öffentlichen Lizitazionswege am 20. Juni 1864 um 10 Uhr Bor= mittags in der Ranglei bes gesertigten Bezirksamtes zu Gunften bes galig. Interfalarfondes hintangegeben werden.

Der Fiskalpreis beträgt 1338 fl. 64 fr. oft. 20.

Sammtliche Pachtluftige werben eingeladen bei Diefer Berhand= lung zu erscheinen und bas 10% Badium von 139 ft. oft. 2B. bier= amte vor dem Beginne ber Ligitagion zu erlegen, wobei bemerkt wird, daß den Pachtluftigen vor bem Ligitagionsatte somohl ber Erträgniß Alusweis, als auch die Ligitagionsbedingniffe werden befannt gegeben

Schriftliche Offerten, mit dem Babium und ber Angabe bes Bor- und Zunamens, bann bes Wohnortes des Offerenten verseben und gesiegelt, tonnen vor bem Ligitagionstermine auch überreicht merden.

Bom f. f. Bezirksamte. Budzanow, am 4. Juni 1864.

(1041)

Mr. 1861. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, es sei am 11. Jänner 1854 Samuel Deutsch zu Lemberg ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort bes Miterben Moses Deutsch unbefannt ift, fo mird berfelbe aufgeforbert, nich binnen Ginem Jahre von dem unten gesetzten Tage an, bei biefem Gerichte gu melben und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalle die Erbidaft, wenn er mahrend biefer Beit meder felbit ericheinen noch einen Bevollmächtigten bestellen follte, in feinem Ramen von dem ihm bestellten Rurator angetreten, die Abhandlung gepflogen und der ihm gebuhrende reine Nachlaß bis jum Beweise seiner Todes oder seiner stattgefundenen Todeserklärung für ihn bei Gericht aufbemahrt werden murbe.

Lemberg, am 8. Mart 1864.

(1027)Ronfurd : Audschreibung.

Mr. 371. Bur Besetzung der an der Samborer hauptschule erledigten Lehrersstelle mit dem jährlichen Gehalte von 420 fl. öft. W. wird der Konkurs bis zum 1. August l. J. mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß mit derselben nach Möglichkeit auch die Leitung der Samborer Saupt= und Unter-Realschule verbunden fein wird.

Dziennik urzedow

Die Kompetenten haben ihre Gesuche an das Przemysler gr. f. Ronfistorium durch Bermittlung ihrer unmittelbaren Borgesetten einzureichen und fich außer ber allgemeinen Qualifikazion auch mit Rennt=

niß der ruthenischen und polnischen Sprache auszuweisen. Vom gr. fath. Konfistorium.

Przemyśl, am 15. Mai 1864.

Rundmachung. (1021)

Rro. 1090. Bom Zurawnoer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird über bas gesammte wo immer befindliche Bermogen, bann über bas in den Kroulandern, für welche bas taiferliche Patent vom 20. Rovember 1852 wirksam ift, gelegene unbewegliche Bermögen ber Che-leute Kornel und Felicia Zawadzkie aus Hanowce ber Konkurs

eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider den Konkursmassavertreter herrn Moritz Braun Dr. der Rechte bei diesem f. f. Bezirteamte ale Gerichte bis 28. Juli 1864 anzumelden und in der Rlage nicht nur bie Richtigkeit ter Forderung, sondern auch bas Recht fraft bessen er in biefe oder jene Rlaffe gefett zu werden verlangt, zu erweisen, mibrigens nach Verlauf bes erstbenannten Tages Niemand mehr gehert werden wurde, und jene die ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rucksicht bes gefammten zur Konkursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Massa zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger, vielmehr wenn sie etwa in die Masse schuldig fein follten, die Eduld ungehindert des Rompenfazione-, Eigenthumsober Pfandrechtes, das ihnen sonst gebühren möchte, zu berichtigen verhalten werden murden.

Bur Wahl bes Bermögensverwalters und bes Glaubigerausschußes wird die Tagsatung auf den 18. August 1864 um 9 Uhr Vormittage bei diesem f. f. Bezirksamte als Gericht anberaumt.

Nom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zurawno, ben 28. Mai 1864.

(1037)Obwieszezenie.

Nr. 1653. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Birczy podaje się do powszechnej wiadomości, że tabularna część Wojtkowy, należąca do pani Wilhelminy Nowosieleckiej, za zaległe podatki w drodze publicznej na 1 lub 2 lata na dniu 11., 15. i 30. czerwca 1865 wydzierzawioną będzie.

O warunkach licytacyjnych każdy cheć licytowania mający

w c. k. urzędzie powiatowym w Birczy dowiedzieć się moze.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Bircza, 2. ezerwca 1864.

(1036)Edift.

Mro. 20268. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemibekannt gemacht, daß der zwischen den Gläubigern bes zahlungseinstelligen Schnittmaarenkramers Israel Rochmes vor dem f. t. Rotar v. Duleba am 20. Janner 1863 abgeschloffene Bergleich ale rechtefraftig bestätigt, und die Ginftellung der Berechtigung des Israel Rochmes jur freien Bermaltung feines Bermogens aufgehoben mor= den set.

Lemberg. am 19. Mai 1864.

(1042)Rundmachung.

Dr. 2178. Bur Befegung ber beim Brodyer Ctabtgemeinde= amte in Erledigung gefommenen Biertelmeifterftelle mit bem jahrlichen Gehalte von 262 fl. 50 fr. oft. B. wird hiemit der Konfurs bis 20. Juli 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehorig belegten Gicsuche bei dem obbenannten Gemeindeamte innerhalb der festgesetzten

Ronfursfrist einzubringen.

Gemeindeamt der freien Sandelsstadt.

Brody, am 1. Juni 1864.

(1044)

Nr. 2698. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Wojniłowie czyni się wiadomo, ze na dniu 21go grudnia 1859 zmarł w Rohatynie Józef Domaradzki zamieszkały w Czachrowie,

nie zostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli.

Ponieważ temu sądowi nie jest wiadomem, czyli i które osoby mają prawo do spadku jego, dla tego wzywa się wszystkich, którzyby zamierzali z jakiegobadź tytułu prawnego rościć sobie prawo do spadku, żeby w przeciągu jednego roku, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się z prawami swojemi do tego sądu i przy wykazaniu swego prawa dziedziczenia, wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego tymczasem pan Karol Mauer w Czachrowie ustanowiony został za kuratora spadkowego, pertraktowany i przyznany zostanie tym, którzy

się oświadczyli za dziedziców i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali, część zaś spadku nie przyjeta, lub jeżeliby się nikt nie oświadczył do niego, cały spadek przez rząd jako bezdziedziczny ściągnietym bedzie.

Wojniłów, dnia 28. lutego 1864.

(1043)Edykt.

Nr. 2689. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Wojniłowie, czyni się wiadomo, iż w dniu 15. marca 1826 zmarł w Czachrowie tamtejszy gospodarz Iwan Kotniuch bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznajac pobytu tegoż spadkobiercy i syna Sawki Kotniucha, wzywa takowego, azeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie sie za dziedzica wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowanym z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem panem Karolem Mauerem w Czachrowie dla niego ustanowionym.

Wojniłów. dnia 4. marca 1864.

(1046)Mundmachung.

Mr. 4684. Bu Folge Genehmigung bes hohen f. f. Ministeriums für handel und Bolkswirthschaft wird am 16. Junt 1864 zwischen Niemirow und Rawa ruska eine wochentlich dreimalige Botenfahrpoft in Wirksamkeit treten, mit welcher Correspondenzen, Bei tungen und Geldsendungen, dann Frachtstücke bis zum Ginzelngewichte von 25 Pfund befordert merden.

Diese Botenpost hat in der Zeit vom 1. November bis letten März von Niemirow Dienstag, Donnerstag und Samstag um 1 Uhr 30 Min. Nachmittag abzugehen, in Rawa an benfelben Tagen um 5 Uhr Nachmittag anzusommen, ven Rawa Mittwoch, Freitag und Conntag um 7 Uhr Fruh zurudzutehren und in Niemirow an ben-felben Tagen um 10 Uhr 30 Mein. Bormittag einzutreffen; in ber Zeit vom 1. April bis Ende Ottober von Niemirow Dienstag, Donnerstag und Samstag um 4 Uhr Radymittag abzugehen, in Rawa um 7 Uhr 30 Min. Abends anzukommen, von Rawa Mittwoch, Freitag und Sonntag um 5 Uhr Fruh zurudzukehren und in Niemirow an denselben Tagen um 8 Uhr 30 Min. Bormittag einzutreffen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber t. t. galig, Post-Direfzion.

Lemberg, am 30. Mai 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 4684. W skutek zezwolenia wys. c. k. ministeryum handlu zaprowadza się z dniem 16. czerwca 1864 miedzy Niemirowem a Rawa ruska poczta wózkowa, która trzy razy w tygodniu kursujac, ułatwiać będzie przesełanie korespondencyj, czasopism i pic-

niedzy, tudzież przesełke pakunków aż do wagi 25 funtów. Ta poczta wózkowa będzie przez cały przeciąg czasu od 1. listopada do ostatniego marca z Niemirowa we wtorek, czwartek i sobote o 1. godz. 30. min. po południu odchodzić, a do Rawy w tych samych dniach o 5. godz. po południu przybywać, z Rawy zaś we środe, piątek i niedziele o godz. 7. zrana wracać. a do Niemirowa w tych samych dniach o 10. godz. 30. min. przed południem przychodzić; przez czas od 1. kwietnia do końca października bedzie ta poczta odchodzić z Niemirowa we wtorek, czwartek i sobote o godz. 4. po poładniu, do Rawy o godz. 7. min. 30. wieczór przybywać, z Rawy we środe, piątek i niedzielę o godz. 5. zrana powracać, a do Niemirowa w tychże samych dniach o godz. 8. min. 30. przed południem przychodzić.

Co się do powszechnej podaje wiadomości. Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 30. maja 1864.

(1056)G d i f t.

Mro. 15843. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen, aus Anlaß des zwischen Lukas Bogdanowicz, Christine de Bogdanowicze Rylska und Emilian Rylski über bas Heirathsgut von 3000 holl. Dut. abgeschlossenen Bertrages vom 1. Juli 1830 errichteten Driginalurfunde, fo wie alle diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Nechtsgrunde einen Anspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, die dießfälligen An= sprüche binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gewisser hiergerichts anzumelden, widrigens nach Verlauf dieser Frist die Urfunde vom 1. Juli 1830 für amortisirt erklärt werden wird.

Vom f. f. Lantesgerichte.

Lemberg, den 24. Mai 1864.

d

Nr. 15843. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy dokumentu oryginalnego, wystawionego z powodu zawartej miedzy Łazarzem Bogdanowiczem, Chrystyna Rylska z domu Bogdanowicz i Emilianem Rylskim na dniu 1. lipca 1830 tyczącej się posagu 3000 hol. dukatów, który ma być zgubiony; jakoteż wszystkich tych, którzy z jakiego bądź powodu do rzeczonego dokumentu roszczą sobie prawo, aby się z tym w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dni do tutejszego sądu tem pewniej zgłosili, ile ze w razie przeciwnym rzeczony dokument uznany zostanie po upływie tego czasu za amortyzowany.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. maja 1864.